## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 214. Montag, den 7. September 1835.

Ungekommene gremden vom 3. September.

Sr. Raufm. Runth aus Berlin, Br. Guteb. v. Rutter aus Stanfowo, Br. Buteb. v. Radziminefi aus Rybiento, I, in Do. 1 St. Martin; fr. Guteb. v. 3a= Frzewefi aus Rubnicz, I. in Do. 184 Bafferfir.; Gr. Guteb. v. Bieczonsti aus Studginiec, I, in Do. 251 Bredlauerftr.; Gr. Probft Lednieweff aus Dabrowfa, Sr. Pachter Klutoweff aus Swigegen, I. in No. 33 Wallischei; Sr. Pofimeifter Deiener aus Birfe, Sr. Raufm. Gichler aus Driefen, Br. v. Boltenftern, Rittm. a. D., aus Ronin, Sr. Guteb. Guldrzoneffi aus Grab, Br. Guteb. v. Zoltoweff aus Rafinomo, Sr. Guteb. b. Mierzoneffi aus Bothin, Sr. Guteb. v. Rwiledi aus Rwileg & Fr. Guteb. v. Seganieda aus Broby , Sr. Raufmann Stromer aus Stettin, I. in Do. 243 Breslauerftr.; fr. Guteb. v. Baranoweff aus Rognomo, Sr. Guteb. v. Wittowefi aus Ganifi, Gr. Rommendarius Gniategyneffi aus Win= nagora, Sr. Raufm. Tauber aus Rybnit, I. in Do. 384 Gerberftr.; Sr. Raufm. Grining aus Inomraciam, I. in No. 129 Magaginftr.; Gr. Raufin, Saafel aus Schwerin a/B., Sr. Raufm. Groß und Sr. Burger Abamfiewicz aus Dbornif, 1. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Guteb. v. Chlapowett aus Bronifowo, fr. Guteb. p. Georgewell aus Delta, I. in Do. 99 Salbborf; Br. Guteb. v. Pfarefi aus Suta, Gr. Guteb. v. Blocifgewefi aus Przeclam, Sr. Guteb. v. Blocifgewefi aus Bogowo, Fr. Guteb. v. Rofguteta aus Smiefgfomo, fr. Pachter Ligat aus Cha= Aupfi, I. in Do. 391 Gerberftr.; Sr. Deumann, Lieut, im toten Inf.-Regt., aus Salabrunn, fr. Raufm. Beichert aus Barichau, Gr. Raufm. Lowenffein aus Dan= gig, Sr. Ralfulatur=Mfiftent Pratfch aus Frauftadt, Sr. Probft Piotrowicz aus Gronowo, I. in Do. 165 Bilb. Str.; Die grn. Guteb. Gebruber Roman, Rais mund und Alone v. Bronifowefi aus Piasti, Gr. Guteb. v. Mialfomefi aus Caas dorowo, fr. Guteb, v. Lufomeli aus Cfarbofgewo, fr. Plenipotent Kraumbains

Bfi aus Mitoslaw, I. in Mp. 394 Gerberfir.; Gr. Kaufin. Brandt aus Berlin, i in Do. r St. Martin; Sr. Pachter Maciejewsfi aus Zernifowo, Sr. Dachter Urbanowicz aus Czantowo, Fr. Guteb. v. Mafowela aus Gogolewo, I. in No. 168 Wafferfir.; Sr. Golbarbeiter Gabler und Sr. Defonom Wendt aus Barfchau . I. in Die. 136 Wilhelmöftraffe.

Dom 4. September.

Br. v. Meyer, Dberftlieut. a. D., aus Prufinow, I. in Mo. 118 Damm: Sr. Burger Dromgowelli aus Wronte, I. in Do. 95 St. Abalber: Sr. Lieut, und Defonom Mittelfiaot aus Birnbaum, I. in No. 136 Bill. Str.; br. Raufmann Beimann aus Schwerin a/B., I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Raufm. Cohn aus Worlit, Br. Graf v. Malachowell aus Berlin, I in Do. 1 St. Martin: Br. Raufin. Wendland aus Thorn, Fraulein Dunin aus Dresben, Br. Guteb. v. Mli= di aus Ragmierg, Br. Guteb. v. Bafrzeweff aus Striplege, Br. Guteb. v. Rofguteffi aus Smogorgewo, Fr. Guteb. v. Deffereta aus Bafrgewo, I. in Do. 243 Bredlauerffr.; Br. Guteb. Urnold aus Grat, I. in Do. 391 Gerberffr.; Br. Difchof v. Romaleli aus Gnefen, I. in Do. 251 Bredlauerftrafe.

b. 3, gegen Ment bemerkte ein Grenge inia r. b. nad wieczorem . spostrzekt auffeher im Opofer Walbe in einer wuftfebenden verfallenen Scheune einen ihm umbefannten Inden, ber fich Mofes Schmul nannte, angeblich aus Polen.

und Reifig bebeckten Rartoffelgrube 22 fer Rum. Der Moses Schmul wurde Magren aber murben bem Steueramte zu Gniewfomo übergeben, und am 10. April b. 3. nach borhergegangener 216= fchagung und Bekanntmachung bes Ber= ffeigerungstermins fur 77 Rthl. 27 far. verkauft.

Der Mofes Schmul ift inbeg, bevor er vernommen werden fonnte, entspruigen.

1) Bekanntmachung. Um 3, April Obwieszczenie. Dnia 3go. Kwie-Dozorca graniczny w boru Opockim. w pustey obaloney stodole, żyda nazywaiącego się Moses Schmul i podług podania z Polski.

Bei naherer Untersuchung fand man Przy dalszym poszukiwaniu, znain ber Scheune in einer alten mit Strob leziono w stodole w starem dole do kartofli, pokrytym słomą i galeziami bute raffinirten Bucter und 2 halbe Un= 22 glow cukru rafinowanego i 2 polankiery rumu. Mosesa Schmul odbem Schulgenamte in Groß : Dpot, bie dano urzedowi soleckiemu w wielkiem Opoku, towary zaś komorze w Gniewkowie, i takowe zostały dnia 10. Kwietnia r. b. po poprzedniem oszacowane i ogłoszeniu terminu sprzedaży, za 77 Talarów 27 sgr. sprzedane. OI MC ml.

Moses Schmul iednakowoż przed rozpeczęciem indagacyi uszedl.

Da fich ber unbefannte Eigenthumer ber Baaren jur Begrundung feines Rechts auf ben Berfteigerungserlos bis jegt nicht gemelbet bat, fo wird er hiegu in Gemaß= beit des G. 180. Tit. 51. Thl. I. ber Ge= richteordnung mit bem Bemerfen aufge= forbert, baß, wenn fich niemand binnen 4 Mochen, von bem Tage an, wo gegen: wartige Befanntmachung gum erftenmale im biefigen Intelligenzblatte erscheint, bei bem Ronigl. Sauptzollamte Strzals fowo melden follte, bie Berrechnung bes Gelbbetrages zur Ronigl. Raffe ohne 2m= ftand erfolgen wird.

Pofen, ben 4. August 1835.

Geheimer Dber-Finang-Rath und Pro= pingial=Steuer=Director. Im Auftrage:

(aex.) Brodmeyer.

Subhastationspatent. Erbpachtsgerechtigfeit von Zabno, Mo= gilnver Kreises, gerichtlich auf 9733 Rthir. 29 fgr. 2 pf. abgeschaft, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation perfauft werben.

hierzu wird ein Bietungs-Termin auf ben 14. October c., welcher jedoch nicht hier, fondern in Trzemefino vor bem Land = und Stabt = Gerichte bafelbft abgehalten werben wird, anberaumt, wozu Kaufluftige eingelaben werben.

Die Tare und die Raufbedingungen

konnen hier eingefehen werben.

Bugleich werden die unbefannten Realpratendenten, fo wie auch ber feinem

Gdy sie nieznaiomy właściciel towarów tych, na udowodzenie prawa swego, do, przez licytacya zebranych 77 Tal. 27 sgr. dotychczas nie zgłosił, wzywa się przeto takowy na mocy S. 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi sądowey, z dodatkiem tym, że, ieżeli się w przeciągu czterech tygodni, od dnia, w którym ninieysze ogłoszenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyinym tuteyszym umieszczoném będzie, do Komory Głównév Celnév w Strzałkowie nikt się nie zgłosi, obrachowanie rzeczonych pieniędzy na rzecz skarbu bezzwłocznie nastąpi.

Poznań, dnia 4. Sierpnia 1835. Nadradzca Tayny Finansów i Dyrektor Prowincyalny Skarbu. Z polecenia: Brockmeyer.

Patent subhastacyiny. Prawa wieczney dzierzawy Zabna, powiatu Mogolińskiego, na 9733 Tal 29 sgr. 2 fen, sądownie otaxowane, w drodze konieczney subhastacyi sprzedaném bydź ma.

W tym celu wyznacza się termin licytacyiny na dzień 14go Października r. b., który iednak nie tu w Gnieźnie, ale raczey w Trzemesznie przed Sądem Ziemsko-Miey. skim tamteyszym odbytym będzie, na który termin kupienia ochote maiących, wzywamy.

Taxe i warunki sprzedaży u nas przeyrzeć można,

Aufenthalte nach unbekannte Hilarius Ergiclöfi aufgefordert, in dem anstehenben Termine ihre Anspruche anzuzeigen, und nachzuweisen; widrigenfalls die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realanspruchen auf das Grundstück präkludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Onefen, ben 20. Marg 1835.

Ronigl. Preuß, Land=Gericht.

3) Nothwendiger Verkauf. Die Besitzung ber Wittwe Catharina Breusniger zu Neklaer Hauland unter No. 3., bestehend aus einem Hause, Garten, Acker und Wiese, laut gerichtlicher, in unserer Registratur einzusehender Taxe auf 147 Athlie. abgeschätzt, soll am 5. December 1835. Bormittags um 10 Uhr in unserem Geschäfts = Locale subhassirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion, spatestens in diesem Ter=mine zu melden.

Konigl. Preuß. Land = und Stabt= Gericht zu Schroba.

4) Bekanntmachung. Der Müllers meister Karl Tscheuschner aus Zaborowo, und bessen Ehefrau Johanna Florentine geb. Stock, haben burch den vor Eingeshung der Ehe unterm 2. Mai c. gerichtslich aufgenommenen Ehevertrag die Gesmeinschaft der Güter in ihrer künftigen

Zarażem wszystkich niewiadomych wierzycieli, iako i Ur. Hilarego Cegielskiego z pobytu niewiadomego wzywamy, ażeby w terminie wzmiankowanym pretensye swe podali i udowodnili, inaczéy niestawaiący z pretensyami mieć mogącemi do nieruchomości prekludowanemi, i im wieczne milczenie nałożoném będzie.

Gniezno, dnia 20. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Konieczna sprzedaż. Posiadłość wdowy Katarzyny Brzeuniger na holendrach Nekelskich pod liczbą 3. składaiąca się z domu, ogrodu, roli ornéy i łąki, podług taxy sądowey, którą w Registraturze naszey przeyrzeć można, na 147 Tal. oceniona, w dniu 5. Grudnia r.b. przed poeludniem o godzinie totey w lokalu naszym sądowym w drodze subhastacyi ma bydź sprzedana.

Wszyscy pretendenci realni zapozywaią się, aby pod uniknieniem prekluzyi naypóźniéy w terminie się zgłosili.

Krol. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski w Szrodzie.

Obwieszczenie. Młynarz Karol Tscheuschner z Zaborowa, i małżonka iego Joanna Florentina z Stoków, wyłączyli między sobą przed wkroczeniem w wziązek małżeński przedślubnym kontraktem z dnia 2. Maja r. b. wspólność maiątku w przy-

Che ausgeschloffen, bagegen bie Gemeinschaft bes Erwerbes beibehalten, was hiermit bekannt gemacht wird.

Liffa, ben 10. Juni 1835.

Ronigl. Gerichte = Commiffion.

5) Der Sutspächter Johann Ennke aus Grodnice, und dessen Braut verwittwete Rosina Helena Kähler geb. Lipke aus Sandberg, haben mittelst Severtrages vom 19. August c., die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Goffin, ben 19. August 1835.

Ronigl. Preuß. Gerichts = Com; miffion.

Subhastationspatent. ben Untrag ber Glaubiger foll bas gu Rroben sub Do. 95. belegene, ben Da= lentin und Dorothea Furmanowsfischen Chelenten gehörige, gerichtlich auf 272 Rthlr. abgeschatte Grundftud, bestehend aus einem Wohnhause, nebft Sinterge= bauben, Garten und Ackerland, im Be= ge ber nothwendigen Subhastation offent= lich an ben Meiftbietenben verkauft merben. Bu biefem Zwecke haben wir einen peremtorifchen Bietunge=Termin auf ben 16. November c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftions = 3immer vor bem Deputirten herrn Dber-Landgerichte-Referendarius Jefel angefett, und laben Rauflustige mit bem Bemerten ein, bag, falls nicht rechtliche Sinderniffe eintre=

szłém ich malżeństwie, odtrzymując zaś wspólność dorobku, co ninieyszém do publiczney wiadomości się podaie.

Leszno, dnia 16. Lipca 1835. Król. Kommissya Sądowa.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Jan Cynke possessor z Grodnicy i narzeczona iego owdowiała Rozina Helena z Lipków Ketzler z Piasecznéygóry, kontraktem przedślubnym z dnia 1990 Sierpnia r. b., wspólność maiątku wyłączyli.

Gostyn, dnia 19. Sierpnia 1835. Król. Pruska Kommissya Sądowa.

Patent subhastacyiny. Na wniosek wierzycielów nieruchomość w Krobi pod No. 95. położona, Walentemu i Dorocie malżonkom Furmanowskim należąca, sądownie na 272 Tal. oszacowana, składaiąca się z domu mieszkalnego i tylnych budynków, ogrodu i roli, drogą subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Na ten koniec wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 16. Listopada r. b. przed południem o godzinie o. w izbie naszéy instrukcyinéy przed Deputowanym naszym Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego Ur. Jekel i zapozywamy nań chęć kupna maiących z tem nadmieten, bem Meistbietenben ber Juschlag erstheilt werden soll, auf ein spater angegebenes Gebot aber nicht Rücksicht gesnommen werden kann.

Die Taxe und Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Coffyn, ben 21. Juli 1835. Konigl. Preuß. Gerichts = Com= mission bes Land= und Stadt= Gerichts zu Rawicz. nieniem, że skoro prawnych przeszkód niebędzie, naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś licyta wzgląd mianym być nie może.

Taxa i warunki zawsze w Registra.
turze naszéy przeyrzane być mogą.
Gostyń, dnia 21. Lipca 1835.
Król. Pruska Kommissya Są.
dowa Sądu Ziemsko - Mieyj
skiego w Rawiczu.

7) Bekanntmachung. Bur andersweiten Berpachtung ber hiefigen fiabtisichen Kammereis Pertinentien, als:

1) die Rugung von 7 Stuck Ramme= rei-Wiesen,

- 2) die Stadt-Bage,
- 3) die Fischerei,
- 4) die Jahrmarkte = Standgelber,
- 5) bie Jahrmarktsbuben, und
- 6) die Jagd-Nugung,
  auf die 3 nachstfolgenden Jahre vom 1.
  Januar c. ab, sind die Licitations-Termine auf den 29. August, den 7.
  und 21. Septbr. c. in der Magistrats-Kanzelei hierselbst angesetzt, und werden Pachtlustige mit dem Bemerken eingelaben, daß die Pachtbedingungen in dem Licitationstermine bekaunt gemacht wersden.

Schrimm, ben 12. August 1835.

Obwieszczenie. Do dalszego wydzierzawienia tuteyszych kammellarnych pertynencyów, iako to:

- 1) użytek z 7 ląk kammellarnych,
- 2) wagi mieyski,
- 3) rybołóstwa.
- 4) pobierania iarmacznego,
- 5) z budów iarmacznych,
- 6) polowania,

na 3 po sobie następuiące lata, od r. Stycznia r. b. począwszy, są termina licytacyjne na dzień 29 Sierpnia 7 go i 2 r go Września r. b. w tuteyszem biórze Magistratualnem wyznaczone i wzywaią się ochotę dzierzawić maiący z tem nadmieniemiem, iż bliższe warunki licytacyjne w terminach ogłoszone będą.

Szrem, dnia 12. Sierpnia 1835.

Der Polizei = Magistrat.

- 8) Poiktalcitation. Der Schäfer Mathias Wopciechowski und ber Einlieger Ignatz Malecki früher zu Wytowiczki wohnhaft, sind des Vergehens angeklagt, aus Polen Schaafe unverzollt eingeführt zu haben. Sie haben sich der gegen sie dieserhalb eröffneten Untersuchung durch die Flucht entzogen und es ergeht daher an sie hiermit die öffentliche Aufforderung, sich zu ihrer Vertheidigung in termino den 16 ten December dieses Jahres vor dem unterzeichneten Nichter auf dem Königlichen Steuer-Amte hierselbst zu melden, widrigenfalls in contumaciam gegen sie versahren werden wird. Juowraclaw, den 18. August 1835.

  Ponto, Justizrath, als Untersuchungs Michter.
- 9). Zekanntmachung. Die Anlieferung bes, zur Unterhaltung ber Steinsbahn auf der Kunsistraße von Posen bis zur Neumärkschen Grenze, pro 1836. ers forderlichen roben Feldstein-Materials, soll im Wege der öffentlichen Licitation den Mindestfornderden überlassen werden. Zu dem Ende sind Licitations-Termine, und zwar:

1) für die Chaussee-Strecken von Posen bis Romianek, hier in Posen in meiner Wohnung No. 200., an der Berliner. Strafe, auf den 1 4ten b. Mts.

Vornittags 10 Uhr,

2) für die Chauffee = Strecken von Romianek bis Pinne, im Gasikruge zu By= thin auf den 16ten d. Mts. Vormittags to Uhr,

3) für die Chauffee = Strecken von Pinne bis Wierzebaum, im Gafffruge gu Kahme auf den 17ten b. Dte. Bormittags 10 Uhr, und endlich:

4) für die Chausses-Strecken von Wierzebaum bis zur Neumarkschen Grenze, in dem Gasthause zur Stadt Rom zu Schwerin a/W., auf den I 8 ten d. Mtb. Bormittags 10 Uhr, anberaumt.

Unternehmungefahige werden hierzu mit bem Bemerken eingelaben, wie bie

biesfälligen Bedingungen im Termine befannt gemacht werben,

Pofen, ben 4. September 1835.

Der Konigl. Wege = Baumeifter, Diepenbrinker.

- 10) Eine meublirte Giebel-Stube im hinterhause von No. 45. Markt ift zu vermiethen und sogleich zu beziehen. Das Nahere im Lotterie-Bureau.
- Markt = und Bronkerstraßen = Ede No. 91. ist in ber belle Etage eine große Wohnung von Michaelis ab zu vermiethen. Das Nähere erfährt man im Laben ber Frau Wittwe Konigsberger.

## Nachweisung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat August 1835.

| Weizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Meizen Roggen dito Gerste dito Hafer dito Hirse dito Hirse dito Buchweizen dito Rattoffeln dito Hartoffeln dito Hartoffeln dito Hartoffeln dito Hen ber Centner Stroh das Schock à 60 Geb. Gersten-Grüße der Schst. Buchweizen Grüße dito Gersten-Graupe dito | 1 9 3<br>- 26 10<br>- 27 4<br>- 19 3<br>1 11 9<br>1 17 4<br>1 4 8<br>2 12 6<br>3 10 -<br>- 12 -<br>2 22 6<br>- 16 6 | Stindsleisch das Pfund Preuß. Sewicht Schweinesleisch dito Hammelsleisch dito Ralbsteisch dito Siedsalz dito Butter das Quart Bier dito Branntwein-Spiritus dito Branntwein-Spiritus dito Branntwein-Spiritus dito Branholz, die Preuß. Elle nach ber Dicke gerechnet Die Klafter Brennholz hartes dito dito weiches Beredelte Wolle der Etr. | 2 20 5 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|

THE TAX THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

the labor Commenced in the property mentioned

received annual annual mans had

no of the state of the contract of the contrac

And have reason grantly as a superior of the finish and distant and distance of the finish and t